## amts blatt

## Dziennik urzędowy

# Jazoty .

It Officber

Pazdziernika 1864

Light auf ellenkundigung.

The state of the s

Mr. 9-37. Con der t. t. Finanz - Bezirks - Direkzion in Stryj, Stryfer Kredes, wird hie nit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Einhe ung der \* k. der inen Berzehrungs = Steuer sammt dem 20% Bufchlage zu berfelben vin Weinausschanke und ben ftenerbaren Berpflichtungen, bann ber Fleischausschrottung nach bem Kreisschreiben rom 5. Juli 1829 3. 5029 und bem bemfelben beigefügten Anhange und Larife, bann ten Kreisschreiben vom 7. September 1830 . 58943, 15ten Oftober 1830 3. 61292 und 62027, 4ten Janner 1835 3. 202 und vom 17 ten August 1862 R. G. B. XXVI. Stud auf tie Dauer Eines Jahres, nämlich vom 1. Jänner bis Ende Dezember 1865 mit stillschweigender Eineuerung auf das zweite und

dritte Solarjahr, im Falle der unterbliebenen Auffündigung im Wege der öffentlichen Versteigerung verpachtet mird.

Den Pachtunternehmern wird zu ihrem Benehmen vorläufig

Folgendes bedeutet:

1) Die einzelnen Pachtbezirte werden an den in dem nachstehenden Berzeichniße festgesetten Tagen ausgebothen merden.
2) Der Fistalpreis ist auf ben jährlichen Betrag, wie aus dem

Berzeichniße ersichtlich ist, festgesetzt worden.

3) Die übrigen Pachtbedingniffe konnen hieramts, fo wie bei den hierkreisigen Finanzwach-Kommissären eingesehen werden.

Von der k. k. Finang-Bezirks-Direkzion. Stryj, den 10. Oftober 1864.

| •            |                                   |                      |                                      |     |                          |     |                                                                                                   | 10011/1                                                  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----|--------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Boff-<br>Nr. | Benennung<br>des<br>Pachtbezirkes | Pacit<br>Objekt      | Fiskalpreis<br>Jammt 20%<br>Zuschlag |     | Das<br>Badium<br>beträgt |     | Die Lizitazion wird bei<br>der k. k. Finang-Bezirks-<br>Direkzion in Stryj ab-<br>gehalten werden | Schriftliche Offerten werden anges<br>nommen werden bis  |  |  |  |  |
|              |                                   |                      | ft.                                  | fr. | ft.                      | fr. | l v ′                                                                                             |                                                          |  |  |  |  |
| 1            | Rożniatów                         | Fleisch              | 832                                  | 86  | 83                       | -   | 26ten Oftober 1864                                                                                | 7 Uhr Abends des der Lizitazion vor-<br>angehenden Tages |  |  |  |  |
| 2            | Stryj                             | detto                | 6702                                 | 92  | 670                      | -   | 25ten Oftober 1864                                                                                | betto                                                    |  |  |  |  |
| 3            | betto                             | Wein                 | 396                                  | 67  | 40                       | _   | 25ten Oftober 1864                                                                                | betto                                                    |  |  |  |  |
| 4            | Skole                             | detto<br>tober 1884. | 240                                  | -   | 24                       | -   | 26ten Oftober 1864                                                                                | detto                                                    |  |  |  |  |

Ogloszenie licytacyi.

Nr. 9487. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej podaje się do powszechnej wiadomości, iz prawo poboru powszechnego podatku konsumej rego wraz u dodatkiem 20% od wyszynku wina, rzezi bydła i wyrebywania mięsa w okręgach poniżej wymicnionych na rok słoneczny 1865, t. i od 1go stycznia do końca grudnia 1865 z odnowicziem w razie niewypowiedzenia na drugi i trzeci rok słoneczny w drodze publicznej licytacyi wydzierzawionym bedzie.

Licytacya ustna i za pomoca ofert pisemnych odbędzie się w dniach niżej oznaczonych w c. k. skarbowej dyrekcyi powia-

Cena wywołania oznaczoną jest w spisie.

Resztę warunków można przejrzeć w Dyrekcyi skarbowej i u komisarzy straży skarbowej obwodu tutejszego.

Od c. k. skarbowej Dyrekcyi powiatowej. Stryj, dnia 10. października 1864.

| Nr. porządkowy | Nazwa okręgu | Przedmiot<br>wydzier-<br>żawienia | Cena<br>wywołania |     | Wadyum |     | Licytacya odbędzie się<br>w c, k. skarbowej<br>Dyrekcyi Stryjskiej | Pisemne oferty bedą<br>przyjmowane                        |  |  |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|-----|--------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|
|                |              |                                   | zł.               | kr. | zł.    | kr. |                                                                    |                                                           |  |  |
| 1              | Rožni ''s    | mięso                             | 832               | 86  | 83     |     | 26go października 1864                                             | do 7mej godziny wieczór dnia<br>poprzedzającego licytacyę |  |  |
| 2              | S'           | detto                             | 6703              | 92  | 670    | -   | 25go października 1864                                             | detto                                                     |  |  |
| 3              | detto        | wino                              | 396               | 67  | 40     |     | 25go października 1864                                             | detto                                                     |  |  |
| 4              | Skole        | detto<br>października             | 240<br>1864.      |     | 24     | -   | 26go października 1864                                             | detto.                                                    |  |  |

Mro. 43019. Bom .. f. Lamberger Landesgerichte wird der bem Leben und Wohnerte nach unbefannten Merianna Nehrebecka und ihren Cobnen Lettere auch bem Mamen tra unbefannt, mittelft gegenwartigen Griftes befannt genacht, es batt mi er biefelben bie f. f. Finanz-Profuratur Ramen" ber Obruszyner lat. Kirche wegen Extabu-lirung ber über Meducka Szlachecka lib. dom. 55. pag. 184. n. 5. on. haftenden Acchte zur Deofupirung des Gutes und Forderung der Rechnung über die seit 1773 bezogenen Gintunfte, am 21ten Cep-tember 1864 Zahl 43019 eine Klace angebracht und um richterliche Silfe gebeten, morüter ber Termin zur Berhandlung auf ben 24. Ettober 1864 um 10 11)r Vormittags anberaumt murbe.

Da ter afenthale ort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas Eantesgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Koften ten hiefigen Grn. Canbes- und Gerichte-Abvokaten Dr. Starzewmit Enbstitutrung 2.3 ... Abvotaten Dr. Kabath als Kurator bestellt, mie weinem Di angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galizien borgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift werden bemnach bie Belangten erinnert, gur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtebehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen, und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen. überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entsteben= den Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 5. Oftober 1864.

(1867)Kundmachung.

Nro. 9026. Beim Samborer k. k. Kreis = als handelsgerichte ift die Firma des Hersch Low, Spezerei = und Galanterie = Waaren händler in Sambor, in das Negister für Einzelnstrmen eingetragen morden.

Aus dem Rathe des f. k. Kreisgerichtes. Sambor, am 5. Oftober 1864.

stego roku.

dziewcząt z fundacyi Jakóba Kulczyckiego w rocznej kwocie 58 zł.

Jakuba Kulczyckiego prezesa sądu krajowego, a w braku tychże

w instytucie sióstr milosierdzia we Lwowie, u rodziców lub u opie-

kurów otrzymać ma, każdą razą ustaje takowa z końcem osiemna-

wal. austr. rozpisuje się konkurs do 20. listopada 1864 r.

inne dziewczęta z imieniem Kulczyckie.

Nr. 38839. W celu obsadzenia miejsca funduszowego dla

Do tej fundacyi sa powołane najbliższe krewne fundatora ś. p.

Fundacya ta przysługuje na czas edukacyi, którą dziewczyna

Kundmachung. Rr. 38839. Bur Wiederbesetzung des Jacob Kulczyckischen Matchenstiftungsplates mit dem Genuße jährlicher Fünfzig Acht (58) Gulden oft. W. wird ein Konkurs bis 20. November 1864 ausge-

Bu bieser Stiftung find bie unmittelbaren Blutsverwandten bes Stifters, des verstorbenen Landrechtspräsidenten Jacob Kulczycki und in beren Ermanglung andere ben Ramen Kulczycki führende Mad-

Diefer Stiftungegenuß ist auf die Dauer der Erziehung bes Mad. chens, welche dasselbe in dem Institute ber barmherzigen Schwestern in Lemberg oder bei ben Eltern oder Bormundern erhalten foll, jebenfalls aber nur bis zum vollendeten achtzehnten Lebensjahre be-

Diejenigen, welche diesen Stiftungsplat zu erhalten munschen, haben ihre Gesuche binnen des Konkurstermines bei der f. f. Statts halterei einzubringen und denfelben die Rachweifung über ihre Bermandtschaft mit dem Stifter, über ihr Alter, ihre Mittellosigkeit, Moralität und bisherige Beschäftigung anzuschließen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 7. Oftober 1864.

Ci, co to miejsce funduszowe otrzymać sobie życzą, mają swoje podanie w czasie terminu konkursowego do c. k. Namiestnictwa wnieść i dołączyć dowody pokrewieństwa z fundatorem. wieku, ubóstwa, moralności i dotychczasowego zatrudnienia.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 7. października 1864.

(1869)Obwieszczenie.

Nr. 8404. C. k. sad obwodowy Tarnopolski pana Sotera Sochanika niniejszem uwiadamia, iż pani Honorata z Michalewskich 1go ślubu Górska, 2go Miączyńska pozew przeciw niemu jako współpozwanemu w sprawie o zniesienie przez przedaż w publicznej licytacyi współwłasności części dóbr Kasperowce, obwodu Czortkowskiego w tabuli krajowej dom. 49. pag. 431. jako osobne ciało tabularne zapisanej pod dniem 14. lipca 1864 l. 6157 podała, któryto pozew do ustnego postepowania pod dniem 17. sierpnia 1864 zadekretowany i dzień do wniesienia obrony na dzień 25. października 1864 o godzinie 10ej przed południem wyznaczony został.

Poniewaz miejsce pobytu współpozwanego Sotera Sochanika niewiadomem jest, przeto temuż obrońca sądowy w osobie pana adwokata dr. Koźmińskiego, zastępcą tego zaś pan adwokat dr. Schmidt niebezpieczeństwem i na koszta tegoż ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania

przeprowadzony będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanego współpozwanego, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielił, lub innego sobie obrońcę obrał, tego sądowi temu oznajmił i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynił, inaczej skutki zaniedbania swej winie przepisać będzie musiał.

Tarnopol, dnia 30. września 1864.

E b i f t.

Mro. 42250. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird ber Henriette Gorska hiermit bekannt gemacht, daß über Ansuchen des Berl Czopp mit dem h. g. Beschluße vom 10. September 1861 3. 34774 die Pranotirung der Wechselsumme von 1500 fl. oft. 28. und mit dem Beschluße vom 10. September 1861 Bahl 34775 die Pranotis rung der Wechselsumme von 1250 fl. oft. 2B. im Laftenftande des für fie intabulirten eventuellen Gigenthumsrechtes der Guter Sadowa wisznia und Szklary sammt Attinenzien zu beffen Gunften bewilligt murde.

Da der Wohnort der Henriette Gerska unbekannt ift, so wird ihr der Herr Advokat Dr. Polanski jum Kurator bestellt, und ihm

die obigen Bescheide zugestellt.

Vom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 3. Oftober 1864.

(1870)Edykt.

Nr. 8265. C. k. sad obwodowy Tarnopolski niniejszem pana Bolesława Majewskiego z pobytu niewiadomego zawiadamia, ze z powodu prosby pana Ignacego Łukasiewicza o intabulowanie pana Bolesława i Władysława Majewskiego jako właścicieli 5% czynszu z kapitału 2000 złr. m. k. jak dom. 310. pag. 212. n. 21. on. na rzecz tychże w stanie biernym części dóbr Kasperowce, w obwodzie Czortkowskim położonych, i jak dom. 76. pag. 78. n. 6. haer. dom. 310. pag. 213. n. 10. i 11. haer. na imie Antona Mioduskiego zapisanych zaintabulowanego, w celu doręczenia intymacyi tabularnej ddto. 11. stycznia 1864 do l. 77. dla Bolesława Majewskiego wygotowanej temuż kuratora ad actum w osobie pana adwokata dr. Koźmińskiego z substytucyą pana adwokata dr. Blumenfelda się mianuje, i pierwszemu powyższą intymacyę tabularną doręcza się.

Tarnopol, dnia 19. września 1864.

(1876)**(2)** 

Nr. 1558. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Łopatynie w masie spadkowej po Julianie Zborowickim 13. stycznia 1863 w Toporowie bez ostatniej woli rozporządzenia zmartym dla nieobecnej i z pobytu niewiadomej Eleonory z Borowickich Lehmann i jej spadkobierców p. Celestyna Czuczmann kuratorem ustanawia, z którym tenze spadek dalej przeprowadzonym będzie.

Wzywa się więc też p. Eleonorę Lehmann lub jej spadko-

bierców, by pobyt swój i prawa do tego spadku tutejszemu sądowi

Łopatyn, dnia 14. października 1864.

Rundmachung.

Mro. 1574 u. 1611. Bom f. f. Bezirksamte Szczerzec als Gerichte Lemberger Kreises wird kund gemacht, daß über Ansuchen bes f. f. galizischen, Landes - Militärgerichtes vom 19. August 1864 Bahl 4721 jur Befriedigung ber durch Frau Eweline Romanowicz gegen herrn Wenzel Hudetz ersiegten Summe von 1100 fl. öft. W. f. N. G. das bei bemfelben gepfandete Bich fammt Reisewägen im Orte Brodki am 31. Oftober und am 14. November 1864 jedesmal um 10 Uhr Vormittags an den Meistbiethenden und zwar beim Iten Termine nur über oder um den Chagungemerth und beim 2ten Termine auch unter dem Schätzungeweith öffentlich verkauft merden.

Szczerzec, am 1. Oftober 1864.

### Obwieszczenie.

Nr. 1574 i 1611. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Szczercu. obwodzie Lwowskim uwiadamia, że na rekwizycyę c. k. galicyjskiego sadu wojskowego z dnia 19. sierpaia 1864 do l. 4721 na zaspokojenie sumy 1100 zł. w. a. z p. n. przez pania Eweline Romanowicz przeciw panu Wenzlowi Hudetz wywalczonej, w miejscu Brodkach na dniu 31. października i 14. listopada 1864 publiczna sprzedaż bydła, koni i powozów odbędzie się z tym dodatkiem, że na pierwszym terminie zagrabione bydło i wozy tylko wyżej lub za wartość szacunkową, zaś na drugim terminie niżej szacunku najwięcej ofiarującemu sprzedane zostaną.

Szczerzec, dnia 1. października 1864.

Edykt.

Nr. 42827. C. k. sąd krajowy we Lwowie oznajmia niniejszym edyktem, ze pod dniem 20. września 1864 l. 42827 p. Feliks Polanowski przeciw Piotrowi i Ignacemu Igańskim z życia i pobytu nieznanym, tudzież przeciw nieobecnemu Teofilowi Tatarowiczowi pozew o zmazanie kaucyi 3000 złp. z sum 5000 złp., 1500 złp i 5000 złp. i innych na dobrach Bojanice, obwodu Zółkiewskiego ciążących wytoczył, którym to zapozwanym c. k. sąd krajowy de zastępywania ich, p. adwokata krajowego dr. Krattera ze substytucya p. adwokata dr. Madurowicza za kuratora na ich koszt szkode postanowił, z którymi sprawa ta wedle ustawy sądowej dla Galicyi przepisanej, przeprewadzoną będzie. Upominając się wię zapozwani obecnym edyktem, ażeby w należytym czasie lub sam jawili się, lub też potrzebne dokumenta postanowionemu zastępej udzielili, lub innego pełnomocnika obrali i sądowi oznajmili, a ogółem użyli środków stosownych do obrony, gdyż inaczej wynik! z zaniedbania skutki sami sobie przypiszą.

Lwów, dnia 5. października 1864.

(1864)Gdift.

Nro. 41721. Von dem f. k. Landesgerichte wird dem Herri Ladislaus Skarzyński mit diefem Edifte befannt gemacht, es hatt mittelft Beschluß vom 28. Juni 1864 Bahl 22703 Izak Keller bi Branotagion der Wechf. ljumme von 500 fl. an Laftenftande der Julia Skarzyńska gehörigen Tabularfatultäten, namentlich aber im Laften stande des für Julia Skarzyáska über den, bem Ladislaus Skarzyás gehörigen Gutes Luzna und Morzezanica haftenden Fristgenußrechter

Da der Aufenthaltsort des Ladislaus Skarzyński unbekannt if so hat das f. f. Landesgericht behufs Zustellung des obbezogenen M fclupes 3. 3. 22703 ex 1864 an benfelben ben hiefigen Landes= und Ge richts-Advokaten Hrn. Dr. Madejski mit Substituirung bes Hrn. Abv faten Dr. Kabath auf teffen Gefahr und Koften jum Kurator !! ftellt, und demfelben ben oben angeführten Bescheid diefes Berichte

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg, ben 27. September 1864.

(1886) Lizitozions-Ankundigung.

Mr. 14947. Zur Berpachtung des Fleischverzehrungssteuer=Bezuges und des 20% Zuschlages dazu in dem Pachtbezirke Czortkow für die Zeit vom 1. Jänner bis Ende Dezember 1865 wird unter den mit der hierortigen Kundmachung vom 30. Juli 1864 Z. 11256 und 9. September 1864 Z. 13225 befannt gegebenen Bedingungen am 27. Oftober 1864 von 3 bis 6 Uhr Nachmittag bei der k. k. zinanz-Bezirks-Direkzion in Tarnopol die zweite Lizitazion abgehalten werden

Der Fiskalpreis ist auf ben jährlichen Pachtzins von 2498 fl.

R. f. Finang = Bezirks = Direkzion.

Tarnopol. am 8. Oftober 1864.

(1883) E d y k t. (1)

Nr. 41801. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa posiadaczy książeczki do l. 20218 na 35 zł. w. a., wystawionej na imię Józefa Nawratila, okazicielowi wypłacalnej, aby w przeciągu sześciu miesięcy wyżopisaną książeczkę galic. kasy oszczędności sądowi przedłożyli i swoje prawo do takowej wykazali, w przeciwnym albowiem razie wsponialona książeczka po upływie terminu za nieważną uznaną i amortyzowaną będzie.

Z c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 3. października 1864.

(1881) Ed d y k t. (1)

Nr. 1414. C. k. sad powiatowy w Radymnie obwieszcza, że na dniu 19. marca 1833 zmarł w Korzenicy Piotr Cichocki bez

rozporządzenia ostatniej woli.

Sąd nieznając pobytu dzieci pozostałych Matwija Cichockiego i Heleny Cichockich, wzywa tychże jako prawnych spadkobierców, aby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrażenego licząc, zgłosili się w tym sądzie i wnieśli oświadczenie swe do spadku, w przeciwnym bowiem razie spadek z oświadczonymi już współspadkobiercami i z ustanowionym dla nich kuratorem Michałem Druhem przeprowadzony bedzie.

Radymno, duia 29. sierpnia 1864.

Nr. 36751. Dom f. f. Lemberger Landes- als Handels- und Wechselgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Hereinbringung der, von Michael Ludwig wider Franz und Kornelie Hinkenikl erssiegten Wechselsumme von 2000 fl. öst. Währ. s. N. G. die erekutive Feilbiethung der über dem Hausantheile Nr. 4263, Dom. 150. pag. 305. n. 21. und 22. on. des Franz Hinkenikl zu Gunsten der Kornelia llinkenikl intabulirten Summe von 10000 fl. öst. W. sammt Zinsen in drei, auf den 25. November, 1. und 23. Dezember l. J. jedesmal um 10 Uhr Vormittags bestimmten Terminen abgehalten wers den wird.

Als Padium ist 10% des Nennwerthes bestimmt.

Die Summe wird bei den erften zwei Terminen nur um ober über ben Rennwerth, beim britten auch unter bemselben verkauft.

Die weiteren Bedingungen find bei Gericht fundgemacht und können bei ber Ligitazion eingesehen werden.

Lemberg, ben 12. Oftober 1864.

(1889) S b i ? t. (1)

Mr. 6933. Bon bem k. k. Kreis- als Handelsgerichte wird den Kolmen Dubiner und Mendel Halpern mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß gegen dieselben Elias Nadel unterm 14ten Oftober 1864 3. 6933 wegen Jahlung der Summe von 170 Silb. Nubel 69 Kop. in Depositen eine Wechseltsage überreicht habe, worüber mit dem Beschluße vom Heutigen 3. 6933 die mündliche Verhandlung nach Wechselrecht auf den 28. November I. J. Vormittags 10 Uhr angeordnet worden ist.

Da der Wehnort ber genannten Belangten dermalen unbekannt ist, so wird denselben der herr Advokat Dr. Warteresiewicz mit Substituirung des herrn Advokaten Dr. Ornstein auf deren Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Lom f. f. Kreis= als Hantelsgerichte.

Złoczów, den 15. Oftober 1864.

(1890) E d y k t. (1)

Nr. 15709. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie z pobytu niewiadomej Konstancyi Boloz Antoniewicz niniejszem wiadomo czyni, iz przeciw niej zarazem nakaz płatniczy o resztującą sumę wekslową 300 zł. wal. austr. z przynależytościami z wekslu ddto. Stanisławów 9. grudnia 1861 na rzecz lzaaka Zins się wydaje, że się pozwanej kurator w osobie p. adwokata Dra. Eminowicza z zastępstwem pana adwokata Dr. Maciejowskiego ustanawia, któremuto kuratorowi nakaz płatniczy doręcza się.

Z c. k. sadu obwodowego. Stanisławów, dnia 12. października 1864. (1882) E d y k t.

Nr. 8521. C. k. sąd obwodowy Samborski uchwałą z dnia 10. lutego 1864 do l. 1076 nakazał Abrahamowi Altschüler na podstawie przez niego akceptowanego wekslu ddto. Sambor 14. listopada 1862 na 1855 zł. w. a., ażeby resztującą sumę 955 zł. w. a. z odsetkami 6% od dnia 15. maja 1863 liczyć się mającemi i kosztami sądowemi w kwocie 8 zł. 87 c. w. a. Mechlowi Bergner pod surowościa egzekucyi wekslowej w przeciągu 3 dni zapłacił.

Ponieważ miejsce pobytu Abrahama Altschüler wiadome nie jest, przeto powyższa uchwała doręcza się ustanowionemu kuratorowi p. dr. Mochnackiemu z zastępstwem p. adw. dr. Wołosiań-

skiego.

O czem Abraham Altschüler niniejszem uwiadamia się. Z rady c. k. sądu obwodowego. Sambor, dnia 5. października 1864.

(1879) E d y k t.

Nr. 1212. C. k. sąd powiatowy w Sądowej Wiszni na prośbę W. Hipolita Bernatowicza z dnia 9. czerwca 1864 ł. 1212 kwit, który c. k. kasa obwodowa Przemyska na uiszczony przez państwo Sanniki w skutek rozporządzenia c. k. władzy obwodowej w Przemyślu z d. 26. stycznia 1857 l. 118 wydanego, dodatek konkurencyjny celem postawieniabu dynków parafialnych w Wołczyszczowicach w kwocie 192 złr. 52 ½ kr. m. k. w roku 1844 wystawiła, unieważnia i za nieistniejący orzeka, ponieważ w przeciągu czasu cdyktem z dnia 22. kwietnia 1863 l. 414 na rok cały wyznaczonego, jako posiadacz nikt się nieogłosił, i swoje prawa na rzeczony kwit niewykazał.

Sądowa Wisznia, dnia 3. pażdziernika 1864.

(1885) Rundmachung. (1)

Mro. 31.54. Von der t. f. Finanz-Landes-Direkzion für Oft-Galizien wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß es von der laut der hierortigen Lizitazions-Rundmachung doto. Iten September 1864 Jahl 26242 Post Jahl 65 des Ausrufspreises festgesetzen Versteigerung der Aerarial-Wegmautstazion in Strzelbica für das Sousenight 1865 respective 1865 und 1866 vorläufig das Abkommen erbalte.

Lemberg, am 13. Oftober 1864.

(1888) E d y k t. (1)

Nr. 15710 -/ 1864. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie niewiadomemu z pobytu Agatonowi Szymkowskiemu wiadomo czyni, iż przeciw niemu zarazem nakazy płatnicze i to:

a) o sume 300 złr. z wekslu ddto. Stanisławów 1. lutego 1862

na rzecz Abrahama Rottenberg do l. 15710,

b) o sume 300 złr. z wekslu ddto. Stanisławów 30. stycznia 1862 na rzecz Schenki Horowitz do J. 15711,

c) o sume 100 złr. z wekslu ddto, Stanisławów 1. lutego 1862

na rzecz Abrahama Rottenberg do I. 15712,

d) o sume 200 złr. z wekslu ddto. Stanisławów 1. lutego 1862 na rzecz Abrahama Rottenberg do 1. 15713 się wydaje, które to nakazy ustanowionemu dla pozwanego, w osobie pana adwokata Skwarczyńskiego z zastępstwem pana adwokata Bardasza, kuratorowi się doręczają.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Stanisławów, dnia 12. października 1864.

(1880) *Kundmachung.* (2)

Mr. 724. Bom f. k. Bezirksamte als Gerichte wird hiemit kundgemacht, daß in Folge Ersuchschreibens des Lemberger k. k. Lansdes als Handelsgerichtes vom 30. März 1864 3. 12420 zur Herzeinbringung der dem Markus Fränkel gebührenden Wechsel-Restorberrung pr. 200 fl. öft. Währ. f. N. G. bewilligte erekutive öffentliche Feilbiethung der bei Adalbert Studziński gepfändeten 20 Stück Kühe in Niemstów auf den 14. und 28. Dezember 1864 jedesmal um 10 Uhr Vormittags mit dem Beifage ausgeschrieben wird, daß diese Kühe am ersten Termine nur um oder über den Schätungswerth, am zweisten Termine hingegen auch unter dem Schätungswerthe an den Meists biethenden an Mann werden hintangegeben werden.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Cieszanów, ben 30. Juni 1864.

(1863) **K**undmachung. (2)

Mr. 5210. Vom 1. November 1864 an werden bie bisher viermal wöchentlichen Botenfahrposten Bokszowce-Halicz auf tagliche Fahrten mit nachstehender Kursordnung vermehrt:

Von Bolszowce in Haliez täglich 8 Uhr 15 Min. Früh täglich um 9 Uhr 15 Min. Früh.

Bon Halicz in Bokszowce täglich um 11 Uhr Vormittags täglich um 12 Uhr Mittags.

Anschluß an die Kourierpost nach und von Lemberg und Czernowitz.

Bas hiemit veröffentlicht wird. Bon ber f. E. galig. Postdirekzion.

Lemberg, am 7. Oftober 1864,

Lizitazions-Kundmachung. (1866)

Rro. 13538. Bur Verpachtung bes Verzehrungesteuerbezuges von Biehichlachtungen, dann der Fleischausschrottung und vom Wein-ausschanke nach dem Gesetze vom 17. August 1862 in den im nachftehenden Berzeichnise enthaltenen Pachtbezirken bes Stanistawower Finang Bezirkes auf die Dauer vom 1. Janner 1865 bis Ende Dezgember 1865, mit Borbehalt ber ftillschweigenden Erneuerung der Pachtung bis Ende Dezember 1866 oder bis Ende Dezember 1867, wird bei der f. f. Finang Bezirke Direktion in Stanislawow an den im erwähnten Berzeichniße angesetzten Tagen und Stunden eine zweite Ligitazion abgehalten werden. Jeder Pachtlustige hat vor der Ligitagion zu Sanden der Lizitazions = Rommission das Badium mit 10% bes im Berzeichniße erfichtlichen Ausrufspreises zu erlegen.

Much können schriftliche mit dem 10% Badium versehene, wohl versiegelte Offerte bis zur sechsten Abendftunde bes der mundlichen Ligitazion bes betreffenben Bachtbezirfes junachft vorhergehenden Wertstages beim Borftande der gedachten f. f. Finang = Bezirfe = Direkzion eingebracht werden.

Die übrigen Ligitagione Bedingnife konnen sowohl bei ber f. f. Finang=Begirfe-Direkzion ale auch bei fammtlichen Finangmach = Rom= miffaren des Saniskawower Finang-Bezirkes eingesehen werden.

| Post-Nro. | Market Market                                       | Larif-Post | Ausrufspreis<br>auf ein Jahr |     |      |     |                   | T       | a a |         |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----|------|-----|-------------------|---------|-----|---------|
|           | Pact . Bezirk                                       |            | Fleisch                      |     | Wein |     | ber Berfteigerung |         |     |         |
| 6,        |                                                     | G          | ft.                          | fr. | A.   | fr. |                   |         |     |         |
| 1         | Stanisławów sammt<br>Łysiec und 31 Ort-<br>schaften | H.         | 17236                        | 25  | 870  | 44  | 2.                | Novemb. | 186 | 4 V. M. |
| 2         | Tysmienitz sammt<br>16 Ortschaften .                |            | 3280                         | 60  | 228  | 17  | 2.                | "       | "   | N. M.   |
| 3         | Bohorodezany                                        |            | •                            | •   | 104  | 53  | 3.                | "       | 11  | N. M    |
| 4         | Buczacz sammt 31<br>Ortschaften                     | III.       | 6505                         | 75  |      |     | 3.                | "       | "   | V. M.   |
| 5         | Tłumacz                                             |            |                              |     | 79   | 15  | 4.                | ,,      | 17  | V. M.   |
| 6         | Nadworna                                            | •          |                              |     | 93   | 22  | 4.                | "       | "   | N. M.   |

Bon ber f. f. Finang-Bezirks-Direkzion. Stanisławów, am 7. Oktober 1864.

(1855)Lizitazione = Ankundigung.

Rro. 30954. Um 25. Oftober 1864 wird bei bem Rameral: Wirthschaftsamte in Bolechow wegen Verpachtung der zur Kameralherrichaft Bolechow gehörigen X. Bier- und Branntweinpropinagione : Cetzion, enthaltend die Ortschaften: Ruski Bolechow, Babylon, Salamonowa gorka und Wotoska wies mit Ausnahme des Adlerwirthe hauses auf die Zeit vom 1. November 1864 bis Ende Oftober 1867 eine öffentliche Bersteigerung abgehalten werden.

Der Austufspreis bes einjährigen Pachtschillinge beträgt 2597 fl. 52 fr. oft. 28.; es werden aber auch Anbothe unter dem Fiskalpreise angenommen, und der weiteren Ausbiethung zur Grundlage genommen

merben.

Jeber Pachtlustige hat gehn Perzent des Ausrufspreises als

Badium zu erlegen.

Schriftliche verstegelte Offerten merten bis 6 Uhr Abends bes, ber mundlichen Berfteigerung vorhergehenden Tages vom Borfteher bes Bolechower Wirthichaftsamtes entacgengenommen; diese Anbothe muffen mit bem Ungelde belegt fein, und der Preifantrag in Biffern und Buchftaben ausgedrückt enthalten.

Die ütrigen Bedingungen fonnen beim Bolechower Kameral=

Birthschaftsamte eingesehen merden.

Bon der f. f. Finang-Landes-Direkzion.

Lemberg, am 7. Oftober 1864.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 30954. Dnia 25. pażdziernika 1864 odbędzie się w kameralnym urzędzie gospodarczym w Bolechowie licytacya publiczna celem wydzierzawienia X. sekcyi propinacyi wódki i piwa, obejmujacej miejsca: Ruski Bolechów, Babylon. Salomonowa górka i Wołoska wieś, z wyjątkiem oberzy pod Orlem, na czas od 1. listopada 1864 do końca pażdziernika 1867.

tena wywołania jednorocznego czynszu dzierżawy wynosi 2597 zl. 52 c. w. a., ale boda także przyjmowane oferty od ceny fiskalnej, i te będa stużyć za podstawe do dalszej licytacyi.

Każdy chęć dzierzawienia mający, winien jest złożyć dziesięć

procent ceny wywołania jako wadyum.

Pisemne opieczetowane oferty beda przyjmowane przez przełożonego urzędu gospodarczego w Bolechowie do 6ej godziny wie czór dnia poprzedzającego ustną licytacye; te oferty mają być zaopatrzone w wadyum, a cena wywołania winna być wyrażona cyframi i literami.

Inne warunki moga być przejrzane w kameralnym urzędzie gospodarczym w Bolechowie.

Z c. k. krajowej dyrekcyi finansowej. Lwów, dnia 7. października 1864.

### Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 1. do 8. października 1854. Lustig Antonina, właścicielka domu. 62 l. m., na suchaty. Dobrowolska Dominika, wdowa po doktorze ned., 60 l. m., na suchoty. Hilbright Antoni, rzeźnik, 44 l. m., na suchoty. Tustanowski Jan. dyurnista, 53 l. m., na apopleksye. Koenia Gustaw, były c. k. oficer. 30 l. m., na wodna puchlinę. Englisch Antoni, pens. inżynier obwodowy, 70 l. m., na gangryne. Hucińska Magdalena, żona mechanika, 44 l. m., na suchoty. Kalinowski Piote, wożny, 58 l. m., Wichtel Józef, dozorca więźniów, 77 l. m., na wolną puchline. Bilek Wiktorya, trafikantka, 43 l. m, na suchoty.

Foxa Helena, dziecię urzędnika, 1/12 r. m. z braku sił żywotnych. Zajączkowski Stanisław, dziecie konduktora, 2/12 r. m., na zapalenie pluc. Czaderska Tekla, wyrobnica, 59 l. m., na suchoty. dto. 27 1. m , dto. Languer Teresa, Gorlewicz Marta, dto. 45 l. m., na sparaliżowanie pluc. 14 l. m., na febre nerwowa. 28 l. m., na febre pologowa. Czernatowicz Balbina, dto. dto. Mazur Rozalii, Patynko Jan, wyrobnik, 50 l. m., na suchoty. Duczak Jan, dto 60 l. m., dto. Duczapiec Hrynko, wyrobnik, 48 l. m., na suchoty. Starzyński Konstanty dto. 68 l. m., na biegunkę. 38 l. m., na suchoty. dto. Baran Albert, 60 l. m., dto. dlo. Szupiński Jan, Nagaszewski Tytus. dto. 56 l. m., dto. 45 l. m., na wodna puchline. Strzelecki Marcin, dto. Czajka Onufry, dto. 30 l. m., na suchoty Szyper Jan, dziecie wyrobnika, 14 dni m., z braku sił żywotnych. 5 l. m., na gangryne. dto. Soltysiewicz Jan, dto. Ililasz Michał, dto. dto. 11/3 r. m., na zapalenie płuc. Sawicka Joanna. Kischbaum Jozef, dziecie właściciela demu, 27/12 r. m., na angine. Budzińska Wiktorya, dziecie wyrobnika, 1 r. m., na biegunkę. dto. 2/12 r. m, na konwu sye.
31/2 r. m., na zapalenie płuc.
7 l m., na cspę. Muzowski Jan, Kuspiesz Stanisław, dto. dto. Kotula Stanisław, 8/12 r. m., na szkrofuly. Marczuk Karolina, dto. Andryow Onufry, c. k. wojskowy, 23 l. m., na dysenteryę. Lagoida Jan, dto. 22 l. m., na tytus. Tand Kossel, kupezyk, 18 l. m., na suchoty. Karp Nesse, córka nauczyciela, 17 l. m., na suchcty. Borth Rifke, zona kuśnierza, 75 l. m., ze starości. Nik Ruchel, dziecię wyrodnika, 1 r. m., na wodną puchline.
Bohin Rachel, dto. ½, r. m., z braku sił żywotnych.
Pordes Hene, dto. 3 l. m., na anginę. 1 r. m., na wodna puchline. Schwarz Scheindl, dia. 21/2 r. m., na sucholy. Schwarz Mayer, dto.

## Dantschreiben

an das Bentral : Depot des fon. Soflieferanten gerrn Johann Hoff

6/<sub>12</sub> r. m., dt 4 l. m., na ospę.

21 g r. m., na suchoty

1/12 r. m., na konwolsye.

11/2 r., m., na bieganke.

7/12 P. m., na sucholy.

7 dni m , z braku sił żywotnych,

dto.

dto.

dto.

dlo.

dto.

dto.

dto.

Dittnik Riffke, Adler Malke,

Tarbes Schloime,

Kurzer Franct,

Safir Ettel.

Kläger Sral,

Fünl Taube,

aus ber neuen Wilhelmsftraffe Rr. 1 in Berlin, in Wien Stadt Kärnthner-Ring Nr. 11 früher Habsburger Baffe Dr. 5).

"Fokschan, 10. Mai 1864.

Es ist nicht bas erfte und wird auch nicht bas legte Mal fein, tag ich bei Ihnen 3hr mohlthuenres Malg = Extraft beftelle, ich bitte Gie taber, mir wie am fcnellften wieder 40 Fla: ichen Soffices Malgertraft mittelft Donau-Dampfichiffahrt nach Galatz an Isaak Rothenborg jur meiteren Beforderung bieber an mich zu fenden. Bu tiefem Behufe überreiche hiebei anliegend eine Tratte auf J. II. Stametz & Comp. bort. 3ch er= fuche Cie dies fo schnell als möglich auszuführen und zeichne mit aller Bochachtung

Ch. L. Saphir."

Groß-Borowitz bei Falkendorf, ten 19. Marg 1864. Guer Bohlgeboren! Der herrlichen Dienste megen, Die mir Ihr mit Recht vielgepriesenes Holl'iches Malzertraft = Gefundheitsbier leiftet, bin ich fo frei, Gie nochmals um eine Gendung von 27 Flaschen zu ersuchen, wojur ich den in der Bebrauchs: Anweisung bezeichneten Betrag von 14 fl. beischließe.

Mit der Bitte um ichnellite Bedienung bin ich hochachtungsvoll Guer Wohlgeboren ergebenfter

P. Anton Lucke, Pfarrer m. p."

Die Haupt - Niederlage für Temberg befindet sich in der Droguerie-Handlung des Peter Mikolusch, und in den Apotheken zum silbernen Adler des Sigismund Rucker und A.